My

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligenz=Comtoir im Posthause.

N 56. Mittwoch, den 6. Marz 1839.

Ungekommene Fremde vom 4. Marz.

herr Pachter Alfiewicz aus Libobry, Br. Guteb. Janufzeweffi aus Groczno, I. im Reh; Sr. Partif. v. Janufemefi aus Groß-Balefie, I. im Rarmeliter-Rlofter; br. Buchhandler Ruffat aus Gnefen, Br. Raufmann Bahr aus Lobfens, I. im gols benen Lowen; Br. Dycgfowefi, penf. Rapitain, aus Strgalfowo, I. in Do. 58 Wallischei; Gr. Commiff. Fahnerich aus Dfief, die Brn: Probfte Bendowski aus Burfowo und Schonfeld aus Lopienno, I. in ben 3 Sternen; Gr. Commendarius Janicki aus Glupia, I. im Hotel de Paris; Die frn. Wirthich.= Infp. Guberian aus Jutrofin und Jantichakowefi aus Chojnic, Br. Umtsaktuarius Sildebrand aus Mrowinno, I. im Hotel de Berlin; Br. Rendant Rudnif aus Birte, Br. Guteb. Wiese aus Lestionka, I. im Hotel de Dresde; Die Grn. Guteb. b. Ralkstein aus Stawiany, v. Radiminefi aus Robno, Szutdrzonefi aus Lubaft, v. Lipsfi aus Miemier, und Mugel aus Giebenschloschen, I. im Hotel de Saxe; Gr. Gutebef. von Rrzyżanowski aus Murzynowo, Sr. Commendarius Intromoki aus Wilczyc, fr. Ronditor Rapfer aus Schroba I. in ber goldenen Rugel; fr. Guteb. Grunwald und Sr. Kondufteur Bouquet aus Mfgiczewo, die Srn. Raufl. Bothge aus Berlin und Franke aus Stettin, I. im Hotel de Rome; Br. Raufin. Edmann aus Rawicz, Gr. Gerber Richter aus Dolzig, Gr. Sanbelsm. Reichel aus Sallesfurt, 1. im Hotel de Pologne; fr. Kaufm. Wolffohn aus Schrimm, die grn. Sanbelel. Peifer und Levyn aus Dolzig, Levy und Finder aus Samoczon, I. im Gichborn; Sr. Pachter Drever aus Ragmirg, bie Srn. Raufl. Cjapefi aus Rogmin, Cohn aus Plefchen, Lubegonsti aus Samter, Munther aus Dufgnit, Schiff aus Bollftein und Kurzig aus Radwit, I. im Gichfrang.

A SUNCTION TO BURE TO PROPERTY OF A STATE OF THE STATE OF

11/1

3) Bekanntmachung. Freiwilliger Verkauf. Ober = Landes = Gericht zu Posen. I.

Die im Abelnauer Kreise belegenen abelichen Guter Mączniki, dessen Taxe auf 18,043 Kthlr. 16 fgr. 9 pf., Podzkoce, dessen Taxe auf 14,933 Kthlr. 20 fgr. 5 pf. und Boczkow I. u II, beren Taxen zusammen auf 37,383 Kthlr. 18 fgr. 5 pf. festgestellt worden sind, sollen in termino den 29. April 1839 Vormittags 10 Uhr vor dem Deputirten Ober-Landesgerichts-Kath v. Forestier an bstentlicher Gerichtsstelle verkauft werden.

Die Taren, Sypotheten = Schein und Raufbedingungen tonnen in unferer Regiftratur eingesehen werben.

Pofen, ben 20. September 1838.

2) Bekanntmachung. Der Gutspachter Julius Herrmann Kundler zu
Sarbia im Wongrowiger Kreise und die
minderjährige Julianne Ugnes Mudrack,
haben in dem vor Eingehung der Ehe am
18. Oktober 1838 gerichtlich und unter
vormundschaftlicher Genehmigung errichteten Vertrage die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes in ihrer Ehe ausgeschlossen und das gesammte gegenwärtige und zukünftige Vermögen der Ehegattin zum vorbehaltenen Vermögen bestimmt. Dies wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Bromberg, ben 2. Marz 1839. Ronigl. Ober : Lanbedgericht.

Obwieszczenie.
Sprzedaż dobrowolna.
Główny Sąd Ziemiański
w Poznaniu. I.

Dobra szlacheckie Mączniki w powiecie Odolanowskim położone, których taxa na 18,043 Tal. 16 sgr. 9 fen., dobra Podkoce, których taxa na 14,933 Tal. 20 sgr. 5 fen. i dobra Boczkow I. i II. oddziału, kórych taxa ogółem na 37,383 Tal. 18 sgr. 5 fen. ustanowioną została, maią być w terminie dnia 2 9go Kwietnia 1839 zrana o godzinie 10téy przed W. Forestier Konsyliarzem Sądu Głównego Ziemiańskiego w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowem sprzedane.

Taxa, wykazy hypoteczne i warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Poznań, dnia 20. Września 1838.

Obwieszczenie. Julian Herrmann Kundler w Sarbi w powiecie Wągrowieckim zamieszkały i małoletnia Julianna Agnieszka z domu Mudrak, wyłączyli w małżeństwie swym wspólności maiątku i dorobku przedślubną sądową za aprobacyą Sądu nadopiekuńczego na dniu 18. Października 1838 r. zawartą ugodą, przeznaczywszy zarazem do maiątku zastrzeżonego wszelki teraźnieyszy i przyszły maiątek małżonki. Go się ninieyszém podaie do publicznéy wiadomości.

Bydgoszcz, dnia 2. Marca 1839. Król. Główny Sąd Ziemiański. 3) Nothwendiger Verkauf. Land, und Stadtgericht zu Wollstein.

Das ben Aderburger Dienegott und Glifabeth, gebornen Draber, Degenfchen Cheleuten gehorige, ju Roftarzewo sub Do. 81 belegene Grundftud, beftehend aus Wohn = und Wirthschaftegebauden, Garten und Acterland, abgeschatt auf 1159 Rthlr. 11 Egr. 3 Pf., jufolge ber, nebft Sypothetenschein und Bedingungen in ber Regiftratur einzusehenben Tare, foll, jedoch mit Musschluß bes fogenann= ten Rleinftude, angeblich 1 Morgen 94 Muthen groß, welches zwar noch mit taxirt und in der angegebenen Wertho= Summe mit begriffen, bon ben Befigern aber bereits verfauft ift, am 13. Dai 1839 Vormittage 10 Uhr an orbentlicher Gerichtestelle subhaftirt werben.

Alle unbekannten Real = Pratenbenten werden aufgeboten, sich bei Vermeidung ber Praklusion spatestens in diesem Ter= mine zu melben.

Die dem Namen und Aufenthalte nach unbekannten Erben des Ziegelstreichers Otto aus Demzig (Dembsko) Kostener Kreises, denen unterm 11. Oktor. 1830 auf Grund der Obligation vom 21. September 1827 eine Interime-Recognition auf Hohe von 200 Athle. nehst Zinsen, à 5 Prozent und etwanigen Kosten ertheilt ist, werden hierzu öffentlich vorgeladen.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Wolsztynie.

Nieruchomość w Rostarzewie pod pod No. 81 položona, Dynegot i Elżbiecie z Drabrów małżonkom Degen należąca, składaiąca się z domu mieszkalnego, budynków gospodarskich, ogrodów i roli, oszacowana na 1159 Tal. II sgr. 3 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 13. Maja 1839 przed południem o godzinie Iotéy w mieyscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedana, z wyłączeniem iednak tak zwanego małego kawała, według podania 1 morgę 94 prętów kwadratowych wielkiego, który wprawdzie także otaxowanym i w podanéy cenie wartości umieszczonym, lecz przez posiedzicieli iuż sprzeda. nym został.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z nazwiska i pobytu spadkobrańcy ceglarza Otto z Dembska powiatu Kościańskiego, którym pod dniem 11. Października 1830 r. na mocy obligi z dnia 21. Września 1827 interims rekognicya na 200 tal. wraz z prowizyą po pięć od sta i być mogące koszta udzielaną została, zapozywaią się ninieyszém publicznie.

Boiktalcitation. Alle diejenis 4) gen, welche an die Amts : Caution bes feit bem 1. Juli 1838 entlaffenen Sulfe, Exclutor Beiffenbor, bestehend in 19 Rthlr. 20 Ggr., aus beffen Dienftver= waltung bei bem hiefigen Gerichte, irgend einen Unfpruch zu haben vermeinen, merben hierdurch vorgeladen, ihre Unfpruche in bem auf ben 27. Mary Bormittags um 10 Uhr im hiefigen Geschaftelokale anberaumten Termine anzumelben, wibris genfalls fie berfelben fur verluftig erflart und damit blos an die Perfon bes gedach= ten Caventen werben verwiesen werben.

Juowraclam, den 18. Januar 1839. Königl, Land, und Stadtgericht,

5) Uaber ben Nachlaß bes am 16ten Oktober 1836 bier verstorbenen Undreas von Zielonacki ist heute der erbschaftliche Liquidations = Prozeß eröffnet worden. Der Termin zur Anmelbung aller Ansprüche steht am 10. Juni Vormittags um 10 Uhr vor dem Land, und Stadtgerichtstath Kühnemann im Partheienzimmer des hiesigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklärt, und mit seinen Forberungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Pleschen, am 16. Januar 1839, Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny. Wszyscy ci, którzy do kaucyi urzędowey na dniu 1. Lipca 1838 r. oddalonego exekutora Weissenbora, składaiącey się z 19 Tal. 20 sgr. z iego urzędu przy tuteyszym sądzie iakiekolwiek maią pretensye wzywaią się, ażeby te pretensye w terminie dnia 27. Marcar. b. zrana o godzinie 10téy w tuteyszym lokalu sądowym zgłosili, w przeciwnym bowiem razie z temi pretensyami prekludowani i tylko do osoby wspomnionego kawenta oddalonemi zostaną.

Inowracław, d. 18. Stycznia 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Nad pozostałością Andrzeja Zielonackiego w dniu 16go Października
1836 r. zmarłego, otworzono dziś
process spadkowo-likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyi
wyznaczony, przypada na dzień 10.
Czerwca r. b. o godzinie totéy
przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Ur. Kühnemann
Sędzia.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odcsłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało,

Pleszew, dnia 16. Stycznia 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

the increase filesty defending veneralities.

6) Loictalvorladung. Ueber ben Nachlaß des im Jahre 4828 in Woffos gotower-Hauland verstorbenen Ackerwirths Christian Neumann ist am heutigen Tage ber Konkurs-Prozes erbffnet worden.

Der Termin zur Anmelbung aller Anspruche an die Konkursmaffe fieht am 8. Mai Bormittags um 10 Uhr vor dem Herrn Ober-Landesgerichts-Affessor heinz im Partheienzimmer des hiefigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird mit seinen Ansprüchen an die Masse ausgeschlossen und ihm deshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden.

Plefchen, am 18. Januar 1839. Konigl. Land= u. Stadtgericht. Zapozew edyktalny. Nad pozostalością w roku 1828 w Wyssogotowskich olędrach zmarłego gospodarza Christiana Neumann otworzono dziś process konkursowy. Termin do podania wszystkich pretensyi do massy konkursowey, wyznaczony iest na dzień 8. Maja r. b. o godzinie totey przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Assessorem Heinz.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie z pretensyą swoią do massy wyłączony i wieczne mu w téy mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazaném zostanie.

Pleszew, dnia 18. Stycznia 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

## 7) Mothwendiger Verkauf. Lands und Stadtgericht zu Nawitsch.

Das bem Müller Carl Baube gehörisge, zu Rawitsch belegene, mit der Nro. 365 bezeichnete Grundstück, mit Wohnshaus und Stall bebaut, abgeschäft auf 755 Athlr. 17 Sgr. 6 Pf., zufolge der, nebst hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 14. Juni 1839 Vormittags um 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Die unbekannten Erben bes zu Ra= witsch verstorbenen Pastor Bach werden als Glänbiger hierzu öffentlich vorgelaben.

Polsia de ninicesseur de public

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Rawiczu.

Nieruchomość No. 365 w Rawiczu oznaczona, do Karóla Baude młynarza należąca, na który iest wystawiony dom mieszkalny z chlewem, oszacowana na 755 Tal. 17 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącey być przyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 14. Czerwca 1839 przed podudniem o godzinie 10téy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Niewiadomi sukcessorowie po zmarłym Bach kaznodzieiu w Rawiczu zapozywaią się ninieyszém publicznie iako kredytorowie, 8) Der Halbbauer Bend Wontaszef aus Zawady bei Stwolno und die Catharina geborne Pycaf verwittwete Karkoś von ebendaher, haben mittelst Shevertrages vom 12. November 1838 die Gemeinschaft der Güter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentzlichen Kenntniß gebracht wird.

Rawitsch, am 22. Januar 1839. Konigl. Land, und Stadtgericht.

9) Der Raufmann Nathan Cohn hiesfelbst und die Pauline Moses zu Glogan haben mittelst Ehevertrages vom 16. Nosvember 1837 und 11. December 1838 die Gemeinschaft der Güter und des Erswerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Liffa, am 31. Januar 1839. Ronig L. Land= und Stadtgericht.

10) Der Juchnermeister Gottlieb Woisch aus Storchnest und die Julianna Kuhn zu Reisen haben mittelst Chevertrages vom 8. Februar c. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kennt=niß gebracht wird.

Liffa, am 10. Februar 1839. Ronigl, Land= und Stadtgericht.

11) Der Raufmann Noah Jeremias Borchardt und die Wittwe des Baruch Moses hanne geb. Zadek Crohn, beide in Czarnikau, haben mittelst Shevertrages vom 14. Januar d. J. die Gemeinschaft

Podaie się ninieyszém do publiczney wiadomości, że półrolnik Benen Woytaszek z Zawady pod Stwolnem i Katarzyna z Pycaków owdowiała Karkoś ztamtąd, kontraktem przedślubnym z dnia 12. Listopada 1838 r. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Rawicz, dnia 22. Stycznia 1830. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że Nathan Cohn kupiec tu z Leszna i Paulina Moses z Głogowy, kontraktem przedślubnym z dnia 16. Listopada 1837 i 11. Grudnia 1838 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli, co się ninieyszém ogłasza.

Leszno, dnia 31. Stycznia 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, że Bogumił Woysch z Osieczny płuciennik z panną Julianną Kühn z Rydzyny, kontraktem przedślubnym z dnia 8. Lutego r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Leszno, dnia 10. Lutego 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Noe Jeremiasz Borchardt kupiec i wdowa po Baruchu Moses, Hanne z domu Zadek Crohn, obydway z Czarnkowa, konber Guter und bes Erwerbes ausgeschlose sen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schonlante, am 17. Januar 1839. Ronigl. Land und Stadtgericht.

traktem przedślubnym z dnia 14. Stycznia r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Trzcianka, d. 17. Stycznia 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

12) Die Johanne Caroline Florentine Bolfe verehelichte Johann Siegesmund Schlinke in Schneidemuhler hauland, hat nach erreichter Großjährigkeit mit ihrem genannten Chemann die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntzniß gebracht wird.

Birnbaum, am 7. Februar 1839. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Joanna Karolina Florentina Wolke zamęża z Janem Sigismundem Schlinke w holendrach Pilskich, stawszy się pełnoletnią wspólność maiątku i dorobku z wymienionym mężem wyłączyli.

Międzychód, dnia 7. Lutego 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

- 13) 2(uktion. Montag den 11. b. M. und folgenden Tages, Vormittags von 9 Uhr und Nachmittags von 2 Uhr ab, follen hieselbst im hause des herrn Krain Gerberstraße No. 20, mehrere Meubles von Mahagont, und Birken-holz, Betten, Tischwäsche, Porzellan, Glassachen, Tassen, eine Uhr von Alabaster, Küchengerathe und verschiedene andere Gegenstände, defentlich versteigert werden, Posen, den 2. März 1839.
- 14) Um Mittwoch ben 6. Marz c. Morgens 9 Uhr werben bie nachgelaffene Sachen bes verftorbenen Polizei = Direktor von hohberg, bestehend in Mobeln, zwei Wagen, Geschirre, Wasche, Rleidungsstücke, Porzelan 2c. gegen gleich baare Bezahlung in bessen Wohnung verguktionirt werden, wozu Kauflustige ergebenst einz gelaben werden. Posen, ben 4. Marz 1839.
- 15) In meiner Heilanstalt für Verwachsene, (das medizinisch-gymnastische Institut, Berlin, Taubenstr. Nr. 11.) werden zu jeder Zeit Patienten aufgenommen. Die Kur wird nur durch Mittel, die der Gesundheit im Allgemeinen förderlich sind, vollzogen; für letzteres bürgt vieljährige Erfahrung. Berlin 1839.

- 16) J. J. heine in Posen nimmt Subscription an auf: Shakespeare's dras matische Werke, übersett von Schlegel und Tieck. Mit erklarenden Unmerkungen. Neue Ausgabe in 12 Bden. Subscriptionspreis fur jeden Band 10 fgr.
- 17) Offene Stellen für 1 Gutsadministrator, 4 Dekonomie-Inspektoren, davon eine sehr vortheilhaft, zu Johanni d. J. zu besehen, 1 Buchhalter, 1 Protofollführer, mehrere Brauer, Oberbrenner, auch Destillateurs, 3 hauslehrer, 4 Apotheker- Sehülfen, 2 Revier-Jäger und 2 Gartner, ferner mehrere Gouvernanten, Erziehes rinnen, 2 Gesellschafterinnen, Bonnen, 3 kandwirthschafterinnen. Auch für junge Leute zur Erlernung der Branntweinbrennerei und Destillation gebe ich in Austrag sehr vortheilhafte Nachricht.

  Dankworth in Berlin, Jüdenstr. No. 45.
  Inhaber eines Versorgungs = Büreau.

Der Durchschnitts: Markt: Preise von der Stadt Lissa im Frauskädter Kreise vom Monat Februar 1839.

| Weizen ber Preuß. Scheffel zu 16 Mehen Roggen dito Große Gerste dito Kleine dito Hafer dito Grife Sohnen dito Kartoffeln dito Hartoffeln dito Hen ber Centner Groß die Schock a 60 Geb. Gersten=Grüße ber Schst. Guchweizen; Grüße dito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|